## N= 74.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwoch, den 26. Mårt 1828-

#### Angekommene Fremde vom 24. Marg 1828.

Hr. Konsissorial-Rath Freymann aus Bromberg, Hr. Superintendent Systom aus Gnesen, Hr. Prior v. Falecti aus Paradies, Hr. Gutsbesißer v. Kolaczskowski aus Popowo, 1. in No. 99. Wilbe; Hr. Gutsbesißer v. Rofoszewski aus Guztowy, 1. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesißer v. Haza aus Lewice, Hr. Kaufmann Lowe aus Lissa, Hr. Amtsrath Leitgen aus Jerke, I. in No. 251 Breslauersstraße.

#### Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Buker Kreise, im Glinauer Haulande unster Ro. 50. belegene, dem Christian Menssner zugehörige Grundskück nehft Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 650 Athle: 4 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers-Echuldenhalber öffentlich an den Meist-

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą w holędrach Glinau powiatu Bukowskiego pod No. 50. położona do Christiana Meysner należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie, na Tal. 650. śgr. 4. iest oceniona na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dażącemu przedana bydź ma, któ-

bietenden verkauft werden, und die Bies rym koncem termina licytacvine tungs-Termine sind auf

den 29. April C., ben 3. Juni c.

und der peremterische Termin auf den 1. Juli c.

Pormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts : Referendarius Berndt in unferm Inftruttions-Bimmer-angefett. Befitfis bigen Raufern werden diefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in bem letten Termine bas Grundftuck bem Meiftbietenden zugeschlagen werden foll, insofern nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer

Regiftratur eingesehen werden.

Mofen den 25. Februar 1828.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Edittal = Citation.

Auf die von der Johanna Helena Saar gebornen Dinnebier aus Murowana Godlin wider ihren Chemann, den hutmacher Gottfried David Saar, wegen boslicher Berlassung angebrachte Chescheidungs: Rlage, haben wir zur Beantwortung berfelben und zur Instruktion ber Sache einen Termin auf den Sten Juli c. Vormit tags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Re ferendarius Soppe in unferm Partheien-Bimmer angefett, zu welchem ber Beflagte in diefem Termine entweder perfonlich

na dzień 29. Kwietnia r. b. dzień 3. Czerwca r. b.

termin zaś peremtoryczny na

dzień 1. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Depu-Referendaryuszem towanym Berndt w Izbie Instrukcyiney wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie ieżeli żadna prawna w tey mierze nie zaydzie przeszkoda.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź

moze.

Poznań dnia 25. Lutego 1827 Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny. Na zaniesiona przez Joanne Helenę z Dinnebier zamężną za Kapelusznikiem Gottfriedem Da. widem Saar z Murowaney Gośliny przeciw mężowi iey, Gottfriedowi Dawidowi Saar względem złośliwego opuszczenia, skarge do odpowiedzi na takową i do Instrukcyi sprawy wyznaczylismy termin na dzień 8. Lipcar. b. przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Hoppe Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w naszey izbie

ober burch einen gesetzlich legitimirten Besvollmächtigten zu erscheinen und die Klage zu beantworten, unter der Berwarung vorgeladen wird, daß beim Ausbleiben die Ehe wegen böslicher Berlassung gestrennt, er als alleinschutdiger Theil erachstet und zur größeren Ehescheidungs-Strafeverurtheilt werden wird.

Posen den 21. Februar 1828.
Adnigs. Preuß. Landgericht.

stren, na którym pozwany, albo osobiście, lub przez prawnie legitymowanego Pełnomocnika stawić się, i na skargę odpowiedzieć winien, pod tym ostrzeżeniem, zapozywa się, iż w razie niestawienia się, rozwód nastąpi, i on za stronę winną uznanym będzie-

Poznań dnia 21. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Vorladung.

Auf den Antrag des Eigenthumers des im Posener Kreise belegenen Guts Kohnslepole, Joseph v. Mycielski, werden alle diejenigen, welche Ansprüche an das angeblich versoren gegangene Dokument über eine auf Kobylepole Rubr. III. Nro. 2. eingetragene Profestation wegen einer Forderung von 37,800 Kthlr. in Ducaten, aus den Schuldscheinen des Franz v. Myscielski vom 26. August 1796:

a) über 3300 Ducaten,

b) de eod. dato über 3300 =

c) vom 9. September 1792 über 2000

d) dito 2000 =

e) von eben dem Tage über 2000 =

zusammen 12,600 Ducaten,

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek właściciela dóbr Kobylegopola w powiecie Poznańskim położonych do Jozefa Mycielskiego należących wzywamy ninieyszem wszystkich tych, którzy pretensye do zagubionego dokumentu na zaintabulowaną w hypotece Kobylegopola pod Rubr. III. liczby 2. protestacyą, względnie pretensyi 37,800. Tal. w złocie z Rewersów przez Franciszka Mycielskiego:

a) dnia 26. Sierpnia 1796. roku na 3300 Duk.

b) eodem 3300 —

c) 9. Września 1792.

roku na 2000 —

d) dito dito 2000 e) z tey samey daty na 2000 —

w ogóle 12,600 Duk.

welche ursprunglich dem v. Nieborowski als Ceffionar des hieronymus v. Rostecki zustanden, gegenwartig aber auf den Di= chael v. Mycielski gediehen find, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfande ober fonftige Briefs : Inhaber-ober aus irgend einem andern Rechts-Grunde, Unsprüche zu haben vermeinen, vorgelaben, binnen 3 Monaten und spatestens in dem auf den Sten Juli 1828 Bormittage um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath v. Lockstädt in unferm Instruktions : Zimmer anftehen: den Termine entweder in Person, oder burch gesettlich zuläßige Bevollmächtige, wozu ihnen die Juftig-Commiffarien Brachvogel und Mittelstädt in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Ansprüche nachzuweisen und zu bescheinigen, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Ansprüchen an diese Posten pracludirt, bas diesfällige Document für erloschen erklart, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben mird.

Posen ben 13. Marg 1828.

Ronigl. Preug. Landgericht.

wystawionych, które właściwie do Ur. Nieborowskiego iako Cessyonaryusza Hieronyma Kosteckiego należały, teraz zaś na Michała Mycielskiego spadły, iako właściciele; Cessyonaryusze, zastawnicy lub podinnym bądź nazwiskiem mieć mniemaią. aby się w ciągu trzech miesięcy naypóźniey zaś na terminie dnia 5. Lipca zrana o godzinie 10. przed Kommissarzem Sądu Ziemiańskiego Lockstaedt w Izbie Instrukcyiney sądu naszego osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im UUr. Brachvogla i Mittelstaedta Kommissarzy sprawidliwości proponuiemy, zgłosili, pretensye swe podali i udowodnili, inaczey bowiem z takowemi do tychže podanych kwot uchyleni, dokument w mowie będący za nie exystuiący uznany i wieczne milczenie im nakazane bedzie.

w Poznaniu d. 13. Marca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Dffener Arreft.

Rachbem mehrere Glaubiger auf Coneurs: Eroffnung über ben Nachlaß bes in Murowanna Goslin verftorbenen Gutsbefigers Jgnag v. Straus provocirt haz ben, und folcher beute Mittags um 12 Uhr eroffnet worden ift, so werden alle biejenigen, welche von bemfelben, an Belder, Sachen, Effetten ober Briefschaften etwas in Sanden haben, hiermit aufgeforbert, nichts bavon an beffen Erben zu verabfolgen, vielmehr bem hiefe gen Landgericht davon sofort treulich Unzeige zu machen, und die Gelber ober Gachen mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte ad Depositum abzuliefern, wie brigenfalls bie geleiftete Zahlung ober Ausantwortung für nicht geschehen erachtet und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben werden wird. Diejenigen, welche dergleichen Sachen ober Gelder verschweigen, ober zurückhalten, haben überbem noch zu gewärtigen, baf fie ih= res baran habenden Pfand : oder andern Rechts für verluftig erklart werben.

Pofen den 17. Marg 1828.

Konigl. Preug. Landgericht.

Areszt otwarty.

Wielu z wierzycieli niebosz. czyka Ur. Jgnacego Straus dziedzica Murowaney Gośliny wnieśli o otworzenie konkursu nad pozostałością tegoż, który dzisiey w południe o godzinie 12. otworzony został, zaczem wszyscy. którzy od niego w pieniędzach, rzeczach, i sprzetach, lub papierach cóżkolwiek u siebie posiadaia, ninieyszem się wzywaią, aby iego sukcessorom z tego nic niewydawali, owszem tuteyszemu sadowi Ziemiańskiemu o tem iak nayśpieszniay i wiernie uczynili doniesienie oddaiac do Depozytu sadowego pieniadze lub rzeczy, jednak z ostrzeżeniem sobie praw do nich mianych, gdyż w razie przeciwnym wszelka zapłata lub wydanie za nienastapione uważane i na dobro massy powtornie ściągnione zostaną. Ci którzy podobne pieniądze i rzeczy zataia, lub zatrzymaia, spodziewać się procz tego mogą, iż wszelkie prawo zastawu lub inne im służące utracą.

Poznań dnia 17. Marca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers has ben wir die Resubhastation des unter Ro. 14 zu Neutomyst belegenen, den Gottslieb und Anna Rosina Menzelschen Seesteuten gehörigen, gerichtlich auf 720 Rthlr. abgeschäften Bohnhauses nebst zusbehör verfügt, und den Bietungsterniln, auf den 26. Mai d. J. früh um 10 Uhr vor dem Landgerichts Assessinmer ausberaumt.

Kauf und Besissähige werden vorgeladen, in diesen Termine perfonlich, oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, das der Juschlag an den Meistbietenden ersolgen wird.

Die Bedingungen konnen in der Regiftratur eingesehen werden.

Wer biefen will, hat, bevor er zur Licitation zugelaffen werden kann, 50 Ktlr. als Cantion dem Deputirten zu erlegen.

Pofen ben 26. Februar 1828.

Konigh Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego resubhastacya domu mieszkalnego pod liczbą 11. w Nowym Tomyślu położonego, do
Bogumiła i Anny Rozyny małżonków Menzel należącego sądownie na 720. Tal. z przyległościami otaxowanego, zadysponowana została.

Termin licytacyi na dzień 26. Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Reibnitz, w izbie Instrukcyiney sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Licytuiący nim do licytacyi przypuszczony bydź może Tal. 50. kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań dnia 26. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das im Buker Kreise belegene Gut Turkowo soll anderweit auf ein Jahr von Johanni 1828 bis dahin 1829 im Terz mine den 3. Juni 1828 Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichtsrath Culemann in unserm Partheienzimmer meistbietend verpachtet werden, wozu Pachthustige mit dem Bekanntmachen vorgeladen werden: daß jeder Licitant eine Caution von 500 Kthlr. dem Deputirten erlegen muß, und die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Pofen den 25. Februar 1828.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal-Borladung.

Die unbekannten Glänbiger der Kasse bes 34. (Samterschen) Königl. Landwehrs Reserve-Bataillons, welche aus dem Jahr 1827 etwanige Ansprüche an die gedachste Kasse zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, in dem auf den 8. Juli d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichtsveferendarius Hoppe in unserm Instruktionszimmer angesetzen Liquidations-Termin entweder in Person oder durch gesetzlich zuläsige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche anzumelden und mit gehörigen Beweismitteln zu unterstüßen, im Fall des Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß sie mit denselben

Obwieszczenie.

Wieś Turkowo w powiecie Bukowskim położona na rok ieden od S. Jana 1828. do tegož onia 1829. w terminie dnia 3. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w Izbie naszey dla stron więcey daiącemu wydzierzawiona bedzie; na termin ten ochote dzierzawienia maiących z tem oznaymieniem zapozywamy, iż każdy licytant 500. Tal. kaucyi deputowanemu złożyć winien, a warunki licytacyine w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 25. Lutego 1828. Król: Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele nieznaiomi kassy 34. (Szamotulskiego) Krolewskiego rezerwowego Batalionu obrony krajowey, którzy z roku 1827. pretensye do wspomnioney kassy rościć mniemaią, wzywamy ninieyszem, aby się na wyznaczonym na dzień 8. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Hoppe w Izbie Instrukcyiney sadu naszego terminie likwidacyinym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocniflów stawili, pretensye swe podali i takowe potrzebnemi dowoan die Eingangs gedachte Kaffe pracludirt und lediglich an die Person, mit der sie contrahirt haben, werden verwiesen wers den.

Pofen ben 28. Februar 1828.

Ronigl, Preng. Landgericht.

dami wsparli, w razie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, iż z takowemi do rzeconey kassy maiącemi pretensyami, prekludowanemi, itylko do osoby tego, z którym kontrakty zawarli oddaleni będą.

Poznań dnia 28. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Jur Verpachtung der Ackerwirthschaft des Erbpachts. Borwerks Wilde bei Posen, der dabei besindlichen Brauerei nehst dem Rechte, die Kämmerei Dörfer mit Vier zu verlegen, auf 1 Jahr vom 1. April d. J. ab, haben wir einen Termin auf den 29. März d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts Referendarto Styrle anderaumt; die Bedingungen können in der Registratur eingesehen werden.

Pofen den 17. Marg 1828.

with the practice of their

Königlich Preuß. Landgeriche.

Obwieszczenie.

Folwark wieczysto dzierzawny na Wildzie pod Poznaniem co do rolnictwa i z złączonym do niego browarem oraz prawem szynku piwa po wsiach kamiarnych na rok ieden od 1. Kwietnla r. b. zadzierzawiony bydź ma.

Termin tem końcem na dzień 29. Marca r. b. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Styrle w mieyscu posiedzeń Sądu wyżnaczony został. Warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 17. Marca 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Beilage zu Mro. 74. des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung.

Der Freigut Besiher Johann Gottfried Hellwig zu Krumwiese, und die unvereheslichte Johanna Schäfer hier, haben vor Einschreitung ihrer Ehe durch den am 17. Januar d. J. gerichtlich errichteten Ehesvertrag, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen.

Pofen den 28. Februar 1828. Koniglich Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Der Eigenthûmer Johann Friedrich Schlinke zu Schweinert und dessen Ehefrau, die verwittwet gewesene Reiche, Dorothea Louise geborne Schlinke, haben auf Grund eines zwischen ihnen vor Einschreitung in die She niterm 29. Januar d. I. geschlossen gerichtlichen Sheverstrages die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hierz mit den gesetzlichen Vorschriften gemäß zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferit den 10. Mar; 1828.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekannemachung.

Es foll die, sum Rachlasse des verstorzbenen Bürgers Joseph Derpa gehörige zu Bentschen belegene, aus Wohn und Wirthschafts. Gebäuden, Acker, Wiesen und Garten bestehende Wirthschaft auf 3 Jahre von George d. J. ab an den Meist.

Obwieszczenie.

Okupnik Jan Gottfried Hellwig w Krzywołęce pod Neubrükiem, i bezżenna Joanna Schaefer kontraktem przedślubnym przed wniyściem w małżeństwo d. 17. Stycznia r. b. sądownie zawartym wspólność maiątku i dorolku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznan d. 28. Lutego 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Jan Frederyk Schlinke właściciel gospodarstwa w Swinarach i żona iego Dorota Ludwika z Schlinków pierw zego ślubu Reiche wyłączyli kontraktem przedślubnym pod dniem 29. Stycznia r. b. sądownie zawartym, wspólność maiątku i dorobku, go się ninieyszém, stósownie do przepisów prawnych do publicznéy podaie wiadomości.

Międzyrzecy d. 10. Marca 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ogłoszenie.

Gospodarstwo rolnicze do pozostałości zmarłego mieszczanina Józefa Derpy należące, w Zbąszyniu położone, z domu mieszkalnego, budynków gospodarskich, roli, łąk i ogrodów się składaiące, publicznie naywiębietenden diffentlich verpachtet werden. Dazu steht ein Termin auf den 7. Mai C. vor dem kandgerichts Rath Herrn von Bajersti hier an, zu welchem wir Pachtslustige einladen.

Meserit ben 4. Marg 1828.

Konigl. Preug. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotoschiner Kreise in der Stadt Iduny unter No. 525 belegene, dem Joseph Szymozak zugehörige Hand nehst Indeador, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 632 Rthlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meisebietenden verkauft werden und der Biestungs-Termin ist auf den 10. Mai 1828 vor dem Herrn Landgerichts-Ansecultator Miketta Morgens um 9 Uhr allhier angeseist.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beisügen bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, innerhalb 4 Wochen vor demfelben und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Rrotoschin den 11. Februar 1828. Abnigl. Preußisches Landgericht. céy daiącemu, na trzy po sobie lata od S. Woyciecha r. b. poczynaiąc, wydzierzawione być ma.

Termin w téy mierze wyznaczony przypada na dzień 7. Maiar. b. Odbywać się będzie tu przez W. Sędziego Baierskiego. Chęć dzierzawienia maiących wzywamy nań ninieyszém.

Międzyrzecz d. 4. Marca 1828. Królews, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod jurysdykcyą naszą zostaiące w mieście Zdunach pod No. 525. położone, do Jozeia Szym. czaka należące, wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na Tal. 632. Tal. ocenione zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 10, Maia 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Miketta Auskultatorem w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dnia 11. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Pleschner Kreise, in der Stadt Pleschen, unter No. 11 belegene, den Clemens Kapczynokischen Scheleuten gehörige massive Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1167. Athlr. 10 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldbenhalber öffentlich an den Meistbietenz den verkauft werden, und ist der peremstorische Vietungs-Termin auf den 6. Mai c. vor dem Herrn Landgerichts-Resserendarius von Rasinski Morgens um guhr allhier angesetzt.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es eis nem Jeden frei steht, innerhalb 4 Woschen vor demselben uns die etwa bei Ausnahme der Taxe vorgefallenen Man-

gel anzuzeigen.

Krotoschin ben 18. Februar 1828. Koniglich Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Domostwo murowane pod jurysdykcyą naszą zostaiące w mieście
Pleszewie pod No. 11. położone, do
małżonków Kapczynskich należące
wrazz przyległościami, które według
taxy sądowey na 1167. Tal, 10. śgt.
ocenione zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie
naywięcey daiącemu sprzedane bydź
ma, którym końcem licytacyjny termin peremtoryczny na dzień 6.
Maiar. b. zrana o godzinie 9. przed
Deputowanym Ur Rasinskim Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia pomadających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciąciągu 4. tygodni przed temże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były

mogly.

Krotoszyn dnia 18. Lutego 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Ebiktal=Citation.

Die beiben Gefchwifter, Unne geborne von Zieleniewska, verehelichte v. Wilbka, beren lettbekannter Aufenthaltsort im Jahre 1790 zu Tulczyn hinter Kamieniec Podoleki in Bollhynien gewesen, und die Barbara von Zieleniemska, von ber feit bem Jahre 1794, wo fie fich in War= fchan aufgehalten, feine Rachrichten ein= gegangen find, werben, fo wie beren un= befannte Erben und Erbberechtigte, auf den Antrag des Justig-Commiffarii Mit= telftadt als Curator der Rachlagmaffe ber Mutter ber Berschollenen, Conftanzie bon Zieleniewsfa, mit ber Aufgabe hier= burch vorgeladen, fich vor, ober fpate= ftens in bem auf ben 12ten Decem= ber 1828 Vormittage um 10Uhr auf hiefigem Landgericht vor bem Deputirten Landgerichte-Referendarius Sachfe angefehten Termine perfonlich zu geftellen, ober auch von ihrem Leben und Aufent= halte bem unterzeichneten Gerichte vor dem austehenden Termine schriftlich Un= zeige zu machen, und demnachft weitere Unweisung ju gewärtigen, widrigenfalls bie Todeserklarung ansgesprochen, und ihr nachgelaffenes Bermogen, ben Um= ftanden nach, ihren nachften Erben ober bem Königl. Fiscus ausgeantwortet wet= ben wird.

Fraustadt ben 20. December 1827. . - Konigl, Preuß, Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Siostry Anna z Zieleniewskich zameżna Wilska, którey ostatnie wiadome mieysce pobytu w roku 1790. w Tulczynie za Kamieńcem Podolskim na Wolyniu było, i Barbara Zieleniewska, o którey od roku 1794. gdzie się w Warszawie bawiła, żadne wiadomości nienadeszły, na wniosek Ur. Mittelstaedta Kommissarza sprawiedliwości iako Kuratora massy pozostałości matki nieprzy. tomnych Konstacyi Zieleniewski wraz z ich niewiadomemi sukcessorami lub spadkobiercami, z tem zaleceniem ninieyszem się zapozywaia, ażeby się przed lub w terminie na dzień 12. Grudnia 1828. zrana o godzinie 10. w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Delegowanym Ur. Sachse Referendaryuszem S. Z. wyznaczonym osobiście stawiły, lub też o ich życiu i miescu zamieszkania, podpisanemu sądowi przed wyznaczonym terminem piśmienne doniesienie uczyniły, i dalszych rozporządzeń oczekiwały, albowiem w razie przeciwnym za nieżyjące poczytane zostaną, i następnie ich pozostały maiatek według okoliczności, ich naybliższym sukcessorom albo skarbowi wydanym bedzie.

Wschowa dnia 20. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unter Gerichtsbarkeit im Mogilnoschen Kreise, im Dorse Trlzg unter Ntol. 1. belegene, ben Johann Kunkelschen Erben zugehörige Freischulzengut, welches nach der gerichtlichen Tape auf 2533 Kthlr. 28 Sgr. 4 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistsbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 6. Februar 1828, den 9. April 1828, und der peremtorische Termin auf den 11. Juni 1828.

vor dem Herrn Landgerichts = Referendarins v. Renkowski Morgens um g Uhr allhier angesetzt. Besitzschigen Kausern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Taxe zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnesen den 24. Septbr. 1827. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die bei Usch belegene, ben Andrästhen Eheleuten zugehörige Obernetzmühle nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 854 Athle. 5 sar. gewürdigt worden ist, so wie die ebenfalls unfern Usch belegene, den Andrästhen Eheleuten gehörige Erdpachtswindunktle nebst Zusbehör, welche nach der gerichtlichen Taxe gar keinen Ertrags=Werth hat, sollen auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden,

Patent subhastacyiny.

Wolne Solectwo pod iurysdykcyą naszą, w wsi Trlągu powiecie Mogilińskim pod No. 1. położone, do Sukcessora Jana Kunkla należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 2533. Tal. 28. śgr. 4. szel. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, którym końcem termina licytacyjne,

na dzień 6. Lutego 1828. dzień 9. Kwietnia 1828. termin zaś peremtoryczny na dzień 11. Czerwca 1828.

zrana o godzinie 9. przed Ur. Reykowskim w mieyscu wyznaczone zo-

staly.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 24. Września 1827. Król. PruskiSąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Młyn górno-notecki pod Uściem położony do małżonków Andrae należący, wraz z przyległościami który podług taxy sądownie sporządzoney na 854. Tal. 5. śgr. iest oceniony, i wiatrak wieczysto dzierzawny także w pobliskości Uścia sytuowany, małżonków Andrae własny wraz z przynależytościami, który podług taxy sądowey, żadney nie ma wartości dochodowey, na żąnie

und ber Diekungs-Termin ist auf den 14. Mai 1828 vor dem Landgerichts-Rath Wegener Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Schneidemühl ben 13. December 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

danie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią którym końcem termin licytacyiny na dzień 14. Maia 1828. zrana o godzinie 9. przed Sądu Ziemiańskim Konsyliarzem Wegener w mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomośći te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

w Pile dnia 13. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktal = Citation.

Von dem unterzeichneten Koniglichen Landgericht werden nachstehend verscholle= ne Personen, als:

- 1) ber Schneibergeselle Carl August Priebe, welcher im Jahre 1804 in Berlin gearbeitet, nach Schlesien hat gehen wollen und seit diefer Zeit nichts von sich hat horen lassen,
- 2) die Theresia Klasicka geb. Wroblewska, die seit långer als 10 Jahren nichts von sich hat horen lassen,
- 3) die Gebrüder von Glomfzewöff, nämlich Andreas Stephan, der mit dem polnischen Militair im Jahre 1810 nach Spanien, und der Anton Leo, der gleichfalls im Jahre 1807 als polnischer Militair ins

Zapozew Edyktalny. Zstrony podpisanego Król. Sądu Ziemiańskiego zapozywaią się ninicyszem publicznie zapodziane osoby,

iako to:

 Krawczyk Karól August Priebe który w róku 1804 był w Berlinie chciał się udać do Szląska, i od tegoż czasu nic o sobie słyszyć niedaie,

(2 Teressa z Wroblewskim Klasicka, która przeszło od lat 10. nic osobie słyszyć niedała.

3) Bracia Głowczewscy mianowicie Andrzey Szczepan, który w roku 1810 z oddziałem woysk polskich wyszedł do Hiszpanii, i Antoni Leon, który rownież iako polski woyskowyw roku 1807 na woynę poszedł, iktórzy oby-

Relb gegangen und feit bem nichts on fich haben foren laffen,

4) Die Marianna Neumann geb. Mys bicka, welche vor langer Zeif nach Thorn und von ba mit einem preußischen Unteroffizier nach Star-

gard gegangen fein foll,

5) ber Johann Pabft, welcher am 30. Mary 1809 in Bromberg jum polnischen Militair ausgehoben, und noch an bemfelben Tage als Refrut nach Thorn transportirt worden ift, und feit bem bon feis nem Leben und Aufenthalte feine Nachricht gegeben hat,

fo wie beren etwanige unbefannte Erben und Erbnehmer hierdurch offentlich vor= gelaben, fich binnen 9 Monaten und zwar fpateftens in bem auf ben 18ten Juli 1828 Vormittage um 9 Uhr our dem Deputirten herrn Landgerichte= Referendario Kwadynski im Landgerichts= hieselbst anberaumten Geschäftslocale Termin perfonlich oder schriftlich zu melben, und bafelbft weitere Anweifung, im Fall ihres Ausbleibens aber gu gewartis gen, baß biefelben fur tobt erflart und ihr fammtliches zurückgelaffenes Bermb= gen ihren nachften fich gemelbefen Erben zugesprochen und ausgehanbigt werben mirb.

Zugleich werben auch

6) bie unbefannten Erben bes am 4ren Februar 1822 ju Ruben bei Broms berg verftorbenen Erbpachters Mis

- dway od owego czasu żadney niedali o sobie wiadomości.
- 4) Maryannaz Ryhickich Neumanowa. która iuż dawno de Torunia, a ztamtad z pruskim Podoficerem do Starogardu poysc miała.
- 5) Jan Pabst, który w dniu 30. Marca 1809. w Bydgoszczy do woyska polskiego został wzięty i tego samego dnia iako rekrut de Torunia transportowy i który od tego czasu o swqim życiu i pobycie žadney niedał uwiadomości:

tudzież nieznajomi tychże osób sukcessorowie i spadkobiercy, ażeby w przeciągu 9. miesięcy a naypóźniey w terminie na dzień 18. Lipca 1828 z rana o godzinie 9. przod deputowanym Sądu Ziemiańskiego Ur. Referendaryuszem Kwadyńskim w lokalu służebnym tuteyszego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym osobiście lub na piśmie zgłosili się i dalszych wskazowek oczekiwali, gdyż w razie niestawieniasię, spodziewać się maia, iż za umarłych uznani zostana i ich cały pozostawiony maiątek, naybliższym ich krewnym, którzy się zgłoszą i wylegitymuią wydanym będzie.

Zarazem wzywa się ninieyszem także:

6) Niewiadomych sukcessorów zmarlego na dniu 4. Lutego 1822 w Ruden pod Bygdoszcza dzierzachael Bufchke, bessen Nachlaß in 24 Thalern besteht,

hierburch aufgefordert, sich gleichfalls binnen der oben gedachten Frist, långsfens aber in dem vorgedachten ansiehenden Termine, schriftlich oder personlich zu melden, widrigenfalls der Nachlaß den bekannten Erben ausgeantwortet werden wird.

Promberg ben 10. Sept. 1827. Konigl, Preuß, Landgericht. wcy wieczystego Michała Buszke którego pozostałość składa się z 24. Tal.

Ażeby rownież w powyż rzeczonym przeciągu czasu a naydaley w zmiankowanym powyżey terminie piśmiennie albo osobiście zgłosili się, gdyż w razie przeciwnym wiadomym sukcessorom wydana zostanie.

Bydgoszcz d. 27. Września 1827. Król. Prusk. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Den 27. hujus Vormittags um 9 Uhr wird in dem hierorts am Renstädter Markte belegenen Registrator Pupkeschen Hause Rro. 233 ein Theil des Rittmeisters von Grawertschen Nachlasses, bestehend ans Möbels, Betten, Gewehren, Glas und Porzellain 1c., meistbietend versteigert werzen.

Posen den 23. März 1828. Der Landgerichts Referendarius v. Randow. Obwieszćzenie.

Dnia 27. b. m. przed południem o godzinie 9. w kamienicy Registratora Pupke w mieście tuteyszem pod liczbą 233. na Nowem Mieście położoney, różne meble, pościel, bronie, szkło, porcellana, część pozostałości Rottmistrza de Grawert składaiące więcey daiącemu przedane będą.

Poznań dnia 23. Marca 1828. ReferendaryuszSądu Ziemiańskiego. Randow.